## Nº 119.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Freitag ben 18. Mai 1832.

Bekanntmachung. Die im Wege ber Exefution zu Sanniki bei Kostrzyn in Beschlag genommenen 400 völlig verschelte Schafe sollen im Termine den 30. Mai c. Vormittags um 9 Uhr in 1000 Sanniki burch unsern Landgerichtes Referendarius v. Potocki öffentlich meistebietend gegen baare Bezahlung verkauft werden, zu welchem Kauflustige eingelasben werden.

Pofen, ben 12. Mai 1832. Ronigl. Preug. Landgericht.

Bekanntmachung. Es wird hiermit, gemäß S. 422 Tit. I Thl. 2 des Mlg. Landrechts bekannt gemacht, daß die Frau Kunigunde geborne v. Godlewöka verehelichte v. Moblibowska, nachbem dieselbe die Bolljährigkeit erreicht, die Gemeinschaft der Güter mit ihrem Ehegatten, dem Gutsbesißer Joseph v. Modlibowski auf Weine, ausgeschlossen bat.

Frauffabt, ben 3. Mai 1832. Konigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. W drodze exekucyi w Sannikach pod Kostrzynem zatradowane 400 owiec zupełnie poprawne maią w terminie dnia 3050 Maiar. b. przed południem o 9téy godzinie w Sannikach przed naszym Referendaryuszem Potockim publicznie naywięcey daiącemu za gotową zapłatą bydź sprzedane, do czego ochotę kupna maiących wzywa.

Poznań, dnia 12. Maia 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Stósownie do przepisu §. 422. Tyt. 1. Części II, Powszechn. Prawa Kraiowego podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że W. Kunegunda z Godlewskich Modlibowska, doszedłszy lat pełnoletności, wspólność maiątku z małżonkiem swym Wnym Józefem Modlibowskim, dziedzicem dóbr Wijewa, wyłączyła.

Wschowa dnia 3. Maia 1832. Król. Pr. Sąd Ziemiański, Proflama. Es werben alle bieje-

1) des Fufilier=Dataillons 18. Infan= terie=Regiments ju Bromberg;

2) bes 2. Bataillons 14. Landwehr= Regiments, nebst bessen Eskabron und Artillerie-Compagnie zu Brom= berg;

3) des Garnison-Lagarethe, Proviant= Amte und beffen Magazin = Depots

zu Bromberg;

4) ber Garnison Bermaltung bes Mas

giffrate zu Bromberg;

5) bes aufgelbseten 2. Aufgebots bes 2. Bataillons 14. Landwehr=Regi= ments zu Bromberg;

6) ber Kafernen = Berwaltung bes Ma= gazin = Depots und der Lazareth= Berwaltung zu Inowractaw;

7) ber Garnison= und Magazin=Ver= waltung bes Magistrats zu Ino= wraclaw;

8) der Garnison, und Magazin = Bers waltung bes Magistrats zu Koro=

nomo;

aus dem Zeifraum vom 1. Januar bis ult. December 1831 aus irgend einem Rechtsgrunde Ansprücke zu haben glauben, dierdurch vorgeladen, in dem hiesselbst in unserm Instruktionszimmer vor dem Herrn Landgerichts Muskultator v. Jasinski auf den 21. Juli 1832 Bormittags um 10 Uhr anberaumten Termine entweder persoulich oder durch zuläsige Bevollmächtigte, wozu die hiessigen Justiz-Commissarien Herren Schöpke und Rafalski vorgeschlagen werden, zu

Proclama. Zapozywa się niniey. szém wszystkich, którzy do kassy:

1) batalionu Fizylerów 18 pułku piechoty w Bydgoszczy:

2) 2. batalionu pułku 14. Obrony Kraiowćy, tudzież iego szwadronu i kompanii Artylleryi w Bydgoszczy;

 lazaretu garnizonowego urzędu prowiantowego i tegoż składu

magazynowego w Bydgoszczy; 4) administracyi magazynowey Ma-

gistratu Bydgoskiego;

5) rozwiązanego drugiego powołania batalionu 2. pułku 14. Obrony Kraiowey;

6) administracyi koszar składu magazynowego i administracyi lazaretu w Inowrocławiu;

 administracyi garnizonowey i magazynowey Magistratu Inowrocławskiego;

8) administracyi garnizonowey i magazynowey Magistratu Koro-

nowskiego;

z czasu od 1. Stycznia, aż do ostatniego dnia Grudnia 1831. z iakiegokolwiek powodu prawnego pretensye mieć sądzą, ażeby w terminie tutey w naszéy izbie instrukcyinéy przed Ur. Jasińskim Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego na dzień 21. Lipca r. b. zrana o godzinie 10. wyznaczonym, osobiście lub przez upoważnionych pełnomocników, na których tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości UUr. Schoepke i Rafal-

den und gehorig nadzuweisen, widris i pretensye swe podali i należycie genfalls bem Musbleibenben wegen feines etmanigen Unfpruche ein immermabren= bes Stillschweigen gegen bie genannten Raffen auferlegt und er bamit nur an benjenigen, mit welchem er fontrabirt bat, verwiesen werden wird.

Bromberg ben 16. Mary 1832 .. Ronigl. Dreuf. Landgericht.

Bur Bernachtung ber beiben, jur Lubwig v. Logaschen Nachlagmaffe gebb== rigen , im Bromberger Rreife belegenen abelichen Gater Rotomiery und Gienno auf 6 nacheinander folgende Jahre, bon. Johanni b. S., haben wir einen Termin auf ben 4. Juni b. 3. Bormittage 9 Uhr vor dem herrn Ober= Uppellationes= Gerichte-Affeffor Gedlaczet angesett. Die Pachtbedingungen werden im Termine. befannt genracht werben-

Bugleich ift jum Bertauf ber auf bem Gute Rotomiery vorhandenen: 20 Bienen= ftode, 6 Stud Fohlen, 30 Stud Jungvieb und 786 Stud Schafe, fo wie bes. verschiedenen Banholzes, ein: Termin auf ben 5. Juni c. Bormittage g Uhr und die folgenden Tage por bem Herrn Landgerichte = Mustultator b. Jafinsti in Rotomierz anberaumt:

Bromberg, ben: 18, April 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht:

ericeinen, ihre Forberungen angumels skiego przedstawiamy, stawili sieudowodnili , gdyż w razie przeciwnym, niestawaiącemu wzgledem pretensyi iego, przeciw kassie wieczne nakazaném bedzie milczenie i z takowa odesłany zostanie tylko do osoby, z która wchodził w układy.

> Bydgoszcz dnia 16. Marca 1832. Król. Pruski Sad Ziemiański.

> Do wydzierzawienia dóbr szlacheckich Kotomierza i Sienna, do pozostałości Ludwika Logi należących, w powiecie Bydgoskim położonych, na 6 po sobie idacych lat od S. Jana. r. b. podząwszy " wyznaczyliśmy termin na dzień 4. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtéy przed Ur. Sedlaczkiem Assessorem w naszym lokalu służbowym. Warunki dzierzawy. ogłoszone będą w terminie.

> Wyznaczyliśmy również do sprzedaży będących na gruncie Kotomierzu 20 kuszek pszczół, 6 zrebiąt, 30 sztuk bydła młodocianego i 786 sztuk owiec, iako téż rozmaitego drzewa do budowli, termin na dzień 5. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. i dni nastepne w dworze Kotomierza przed Auskultarorem Ur. Jasińskim

> Bydgoszcz, d. 18. Kwietnia 1832. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

23ekanntmachung. Es wird hier= mit befannt gemacht, baf ber Aderbur= ger Lufas Rulegemofi gu Barcin und deffen Chefrau, Anna geborne Doman= Bfa, in Gemäßheit ber Borfcbriften bes 6. 392 und 420 Thl. 2 Tit. 1 bes All= gemeinen gand-Rechts, innerhalb gweier Sabre nach vollzogener Che, weil ber Chemann mehr Schulben als Bermbgen in die Gemeinschaft gebracht bat, auf bie Absonderung bes Bermogens ange= tragen, und burch ben gerichtlichen Ber= trag vom 6. April b. 3. bie zwischen ih= nen burch bie Gingebung ber Che ent= fanbene Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes aufgehoben haben.

Bromberg den 16. April 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Ediktalcitation. Der Muller Carl Gutiche aus Tarnowo bei Rafwit, ber feine Chefrau, Unna Rofina geb. But= fche, boslich verlaffen hat, wird auf die Rlage berfelben, wegen Trennung ber Che, hierdurch aufgefordert, fich in bem auf ben 22. Juni 1832 bor unferm Deputirten herrn Landgerichts = Rath Aleifcher auberaumten Termine gu ge= ftellen und über bie Rlage zu erflaren. Bei feinem Ausbleiben wird angenom= men werden, baß er feine Frau boelich berlaffen hat, und auf ben Untrag ber= felben bas Band ber Che getrennt und er für ben allein schuldigen Theil erflart merben.

Meferik ben 18. December 1831. Rbuigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Podaie się do wiadomości, że Łukasz Kulczewski obywatel w Barcinie zamieszkały, i małżonka iego Anna z Domańskich, stósownie do przepisów §. 392 i 420 Cz. 2 Tyt. I Prawa Powszechnego Pruskiego, w przeciągu dwóch lat po zawarciu ślubów małżeńskich, gdyż małżonek więcey do wspólności wniósł długów iak maiątku, o separacyą domagali się, a układem sądowym z dnia 6. Kwietnia r. b. wspólność maiątku i dorobku, która pomiędzy niemi przez zawarcie ślubów małżeńskich nastała, znieśli.

Bydgoszcz, d. 16. Kwietnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Karól Gutsche młynarz z Tarnowy pod Rakoniewicami, który żonę swoia Anne Rozyne z Gutschów złośliwie opuścił, zapozywa się w skutek zaniesio. név przez teże skargi rozwodowev ninieyszém, aby na terminie dnia 22. Czerwca 1832, przed Deputowanym naszym Sędzią Ziemiańskim Fleischer tu wyznaczonym stanał i na skarge odpowiedział. W razie niestawienia się przyjęto będzie, iż wspomnioną żonę swoią złośliwie opuścił, na wniosek teyże wezel malżeński rozwiązanym i on za stronę winną uznanym zostanie.

Międzyrzecz d. 18. Grudnia 1831. Król, Pruski Sąd Ziemiański,

Das im Gnefener Derpachtung. Rreife belegene Gut Czechy foll auf 3 Sabre, von Johanni b. J. bis Sohanni 1835, an ben Meiftbietenben berpachtet werben', wozu wir einen Licitatione=Ter= min auf ben 22. Juni c. vor bem Landgerichte , Rath v. Potrnfowefi Bor= mittage um 10 Ubr biefelbft anberaumt baben.

Gnefen, ben 30. April 1832. Roniglich Preuf. Land : Gericht.

Subhastationspatent. Der in ber Greisffabt Brefchen an ber Gnefener Strafe unter Do. 77 belegene, nach bem Brante noch nicht wieder bebaute, auf 30 Rthl. abgefchatte Bauplat eines Bohnhaufes, ber Bittwe Beile Gericon und beren Rinbern, Mofes Maron und Rantide Gefdwifter Gericon, geborig, auf welchem eine Branbentichabigunge= Summe von 100 Rthl. rubt, foll Schulben halber, jugleich mit bem Rechte, bie lettere gu erheben, bffentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben. Dir haben biergu einen Termin auf ben 5. September c. Bormittags um 9 Uhr bor bem herrn Landgerichts = Rath Rib= bentrop hiefelbft anberaumt, wozu Raufe luffige mit bem Beifugen vorgelaben werben, bag in einem fruheren Licita, tions = Termine bereite 100 Rthl. für bies Grundftud geboten worden find.

Gnefen, ben 5. Mai 1832.

Wydzierzawienie. Dobra Czechy w powiecie Gnieźnieńskim położone, na trzy po sobie idace lata, od Sgo Janar. b., až do S. Jana 1835., naywiecey daiacemu wypuszczone być maia, w którym to celu termin licytacviny na dzień 22. Czerwcar. b. przed W. Sędzia Potrykowskim zrana o godzinie 10. wyznaczonym zostal. Gniezno d 30. Kwietnia 1832.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Plac zamieszkania w mieście powiatowym Wrześni pod Nr. 77. przy ulicy Poznańskie położony, po zgorzeniu ieszcze niezabudowany, na 30 talar. oszacowany, owdowiałey Baile Gerschon i dzieciom téyże Moyżesza Arona i Nantsch rodzeństwa własny, na którym summa 100 tal, iako wyna grodzenie z pogorzenia spoczywa, z powodu długów wraz z prawem podniesienia ostatniey, drogą licytacyi naywięcey daiącemu sprzedanym być ma. Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 5. Września r. b zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Ribbentrop w sali posiedzeń naszych, na który chęć maiących nabywców z tą wzmian. ka zapozywamy, że w terminie dawnieyszym iuż 100 tal. za ten grunt podane zostaly.

Gniezno, d. 5. Maia 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Boital Citation. Nachbem über Zapozew edyktalny. Gdy nad poche an bie Erbichaftemaffe Forberungen baben, hiemit aufgeforbert, fich in bem gur Unmelbung berfelben auf ben 25. August c. Bormittage um o Uhr por ftebenden Termine entweder perfonlich, miffarien Morit, Schulf und Bette ihre Uniprude anzumelden, widrigenfalls biejenigen, welche ausbleiben, aller ib= rer etwanigen Borrechte verluftig erflart jenige verwiesen werden follen, was nach Befriedigung ber fich gemelbeten Glaubiger von ber Daffe übrig bleibt;

Chueidemubl, ben 29. Mar; 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Die Margaretha geborne Biernada verebelichte Rajewska aus Rozmin bat bei erreichter Bolljabrigfeit bie Gemein= fcaft ber Guter und bes Erwerbes givis fcben ihr und ihrem Chemanne, Dichael Rajeweti, ausgeschloffen:

Rrotofdin, ben 23. April 1832.

Ronigl. Preug. Landgericht.

ben Radlaß des zu Lobsens verftorbenen zostalością zmarlego w Lobzenicy Raufmanns Machol Feibuich, auf bent kupca Machola Feibusch na wniosek Untrag der Erben der erbschaftliche Li= sukcessorow process spadkowo-likwiquibatione-Prozeff eroffnet worden ift, fo daoying otworzony został, wzywamy werden alle unbefannte Glaubiger, wel- ninieyszem wszystkich nie wiadomych wierzycieli, którzy do massy spadkowey pretensye maia, aby się na wyznaczonym w tym celu terminie dnia: 25. Sierpnia 1832. zrana o gobem herrn Landgerichte = Rath Rroll an= dzinie 9. przed W. Kroll Sędzią Ziemiańskim osobiście, lub przez praober burch gesetzlich zuläffige Bevoll= wnie przypuszczalnych pełnomocnimachtigte, wozu ihnen die Juftig-Rom- kow, na ktorych im Kommissarzy Sprawiedliwości W. Moritz, Schultz vorgeschlagen werden, zu gestellen und i Beike proponuiemy, stawill i pretensye swoie podali; w przeciwnym. bowiem razie ci, którzy niestaną, wszelkie prawa pierwszeństwa utracą, und mit ihren Forderungen nur an bas- i z pretensyami swemi do tego tylko przekazani będą, coby po zaspoko. ieniu zgłoszonych się wierzycieli zmassy pozostało:

Pila, dnia 29: Marca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Malgorzata z Biernackich zamężna: Rajewska: z Koźmina doszedlszy swéy pełnoletności, wyłączyła z. swym małżonkiem Michałem Rajewskim wspólność maiątku i dorobku.

Krotoszyn, d. 23 Kwiet. 1832. Królewsko Pruski SądZiemiańskii Subhastationspatent. Die hiefelbst in der Stadt Lissa, an der Rostener
Straße belegene große Juden-Synagoge,
gerichtlich abgeschätzt auf 5240 Athl.,
zu welcher folgende Pertinenzsiücke gehören:

1) das babei erbante Sprigenhaus, abgefchatt auf 100 Rithl.;

2) ein ebenfalls an ber Kostner Straße belegenes Wohnhaus unter Nro. 168-, abgeschätzt auf 534 Rthl. 7 fgr. 6 pf.;

3) ein unter No. 169. baselbst gelege= nes Babe= ober Tauchhaus, abge= ichatt auf 262 Mthl. 22 fgr. 6 pf.;

4) ein unter Do. 174. daselbst gelegenes Hospital, im Werthe von 295 Rtbl.;

5) eine daselbst befindliche Fleischbank, im Werthe von 120 Athl.;

6) ein vor bem Koffener Thore unter No. 991. gelegenes Schlachthaus, nebft Stallung und Hofraum, im Werthe von 299 Athl. 5 fgr.; und

7) zwei vor dem Reisener Thore unter No. 423. und 424. gelegene Bes gradnißhäuser, nebst dem 8 Morgen großen Begradnißplatze, abge, schätzt auf 765 Athl.;

foll zufolge Auftrages bes Rbnigl. Landgerichts zu Fraustabt, im Wege ber nothwendigen Subhastation bffentlich an den Meistbierenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf Patent subhastacyjny. Bóżnica żydowska tu w Lesznie na Kościańskieży ulicy położona, a na 5240 tal. sądownie oceniona, do którey następuiące pertynencye należą, iakoto:

stawiona, w wartości 100 tal.;

2) domostwo także na Kościańskiej ulicy pod Nro. 168 położone, a na 534 tal. 7 sgr. 6 fen. sądownie ocenione;

3) kapielnia pod Nro. 169 położona, a na 262 tal. 22 sgr. 6 fen. oceniona;

4) szpital Zydowski pod Nrem 174 położony, a na 295 tal. otaxo-wany;

5) iatki taxže na Kościańskie ulicy położone i na 120 tal. otakowane;

6) rzeźnia z podworzem i chlewami za bramą Kościańską pod Nrem 991 położona, a na 299 tal. 5 srgr. otaxowana;

7) dwa za bramą Rydzyńską pod Nrami 423 i 424 położone tak nazwane domy pogrzebowe wraz z placem pogrzebowym 8 morgów w sobie zawierającym na 765 tal. ocenione;

będzie z mocy zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego, w drodze konieczney subhastacyi publicznie więcey daiącemu przedaną.

Termina licytacyine wyznaczone zostały:

ben 15. Juni, ben 15. August,

und ber peremtorische Termin auf

ben 18. Oftober c., in unferm Geschäftelokale hieselbst angefett, welche Termine besithfähigen Raufern hierdurch bekannt gemacht werden.

Die Taxe ber erwähnten Immobilien fann gu jeder schicklichen Zeit bei und eingesehen werben.

Liffa ben 31. Marg 1832.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Das Fraulein Josepha von Kosautoka aus Lukowo und der Gutöbesiker Franz von Bieganski aus Potulice, haben mittelst gerichtlich am 21. Februar d. J. vor Eingehung der Ehe abgegebenen Erklarung, die Gemeinschaft der Guter und des Erwer, bes ausgeschlossen.

Magrowiec, ben 3. Mai 1832. Ronigl. Preng. Friedensgericht.

na dzień 15. Czerwcz, na dzień 15. Sierpnia,

na dzień 18. Października r. b., zktórych ostatni zawitym iest w lokalu naszym sądowym, o czem chęc kupienia maiących i posiadania zdolnych, zawiadomiamy.

Taxę powyższych immobiliów w każdym przyzwoitym czasie u nas przey-

rzeć można.

Leszno dnia 31. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Ur. Józefa Koszutska z Łukowa i Ur. Franciszek Biegański z Potulic, wylączyli aktem przedślubnym na dniu 21. Lutego r. b. wszelką wspólność maiątku i dorobku.

Wagrowiec, dnia 3. Maia 1832.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Es wird hiermit zur dffentlichen Kenntniß gebracht, bag ber Burger Stanislaus Lakomickt zu Pleschen, und seine Braut, die Jungfrau Magbalena Jezierska von ebendaher, mittelst des heute vor und abgeschlossenen und verlautbarten Chekontrakts, die Gemeinschaft der Guter, nicht aber die des Erwerbes, in der zwischen ihnen einzugehenden She ausgeschlossen haben.

Jarocin, ben 27. Februar 1832. Ronigliches Preußisches Friedensgericht

Bekannemadung, Der Steueramtes Diatarius Ernft Friedrich Frever gu Grabom und beffen Gattin, Amalia geborne Ulrici, haben por Gingehung in Die Che nach bem, am 26. Juli 1830 gu Glo= gan por Rotar und Beugen errichteten und am 1. Mara b. 3. gerichtlich reco= anoscirten Chevertrage, unter fich die Geneinschaft ber Guter ausgeschloffen, was biermit gur offentlichen Renntnif gebracht wird.

Dfirzefzem, am 20. Marg 1832 .. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Der Schneis ber Gusfind Rummeleburg und die Efther Salamon aus Ruczywol haben mittelft Chegelobnif = Vertrages von heute in ib=rer funftigen Che Die Gutergemeinschaft ausgeschloffen.

Rogafen, ben 8. Mai 1832. Ronigl. Dreuß. Friedensgericht.

Bekannemachung. In der Kon= bufteur Toadim Bilhelm Bernhard Rich. terichen Nachlaffache haben wir gur Ber= theilung und Ausschüttung ber Daffe einen Termin auf ben 4. Juni b. 3. fruh 9 Uhr im hiefigen Gerichte Lofale anberaumt, wozu wir fammitliche unbe-Fannte Glaubiger hierdurch unter der Bermarnung vorlaben , bag beim Mus= bleiben bie Daffe, mit Borbehalt ihrer zie niestawienia sie ich, massa, z za.

Obwieszczenie. Ernst Ervdervk Freyer dietaryusz Urzedu poborowego w Grabowie i małżonka iego Amalia z domu Ulrici, wyłączyli pomiedzy sobą przed wniyściem w śluby małżeńskie według zawartego w dniu 26. Lipca 1830. w Głogowie przed Notaryuszem i świadkami kontraktu przedślubnego, a sadownie dnia 1. Marcar. b. rekognoskowanego, współność majątku, co ninieyszem do wiadomości publiczney podaie.

Ostrzeszow dnia 20. Marca 1832. Król. Pruski Sad Pokoju.

Obwieszczenie. Krawiec Suskind Rummelsburg i Ester Salamon z Ryczywoła, przez kontrakt przedślubny z dnia dzisievszego, wspólność maiatku pomiędzy sobą wyłączyli.

Rogozno, dnia 8. Maia 1832.

Król. Pruski Sad Pokoju.

Obwieszczenie. W interesie pozostałości konduktora Joachima Wilhelmina Bernarda Richter wyznaczy. liśmy do podziału i wypłacenia mas. sy termin na dzień 4. Czerwcar. b., zranavo godzinie gtey w mieyscu Sadu naszego; na który wszystkich wierzycieli niewiadomych pod tem zagrożeniem zapozywamy, iż w raAchte gegen bie übrigen Glaubiger, aus- strzegeniem im praw naprzeciw in-

Chodziesen, am 14. Junt 1832. Ronigt. Preuf. Friedensgericht.

strzeżeniem im praw naprzeciw innym kredytorom wyplacona zostanie. Chodzież, d. 14. Czerwca 1832. Krół. Pruski Sąd Pokoju.

Dublikandum. Die, bem Müller Patschaf gehörige, bier belegene Windsmühle sammt Wohnshaus, soll auf ein voer mehrere Jahre verpachtet werden. Hierzu ist von und ein Termin auf den 6. Juni c. früh um 10 Uhr angesetzt worden, wozu Pachtlustige eingeladen werden.

Birnbaum, ben 6. Mai 1832.

Ronigl. Preuß. Friebensgericht.

Obwieszczenie. Młynarzowi Pätschak przynależący tu sytuowany wiastrak wraz z domem mieszkolnym ma bydź na rok lub więcey lat zapachtowany. Tym końcem został termin na dzień 6. Czerwca r. b. zrana o godzinie rotey w posiedzeniu Sądu tuteyszego wyznaczony. Na którem ochotę maiących dzierzawców wzywamy.

Międzychód, dnia 6. Maia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Parblikandum. Der Bincent von Wichlinsti zu Goniczki als Verlobter, und die unverchelichte Marianna Pawloska zu Unia als Verlobte, beide Wreschener Kreises, haben durch den, vor dem unterzeichneten Gerichte am 5. März c. errichteten Vertrag, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerdes für ihre kinftige Ehe ausgeschlossen. Dies brinzgen wir hierdurch zur öffentlichen Kenntzniß.

Breschen, ben 25. April 1832. Abnigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie. Ur. Wincenty Wichliński z Goniczek, iako obłubieniec, i niezamężna Ur. Maryanna Pawłowska z Unii, iako obłubienica, w powiecie Wrzesińskim, przez układ przed Sądem podpisanym pod dniem 5. Marca r. b. zawarty, wspólność maiątku i dorobku w przyszłém ich małżeństwie wyłączyli, o czem podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości.

Września, d. 25. Kwietnia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju,

Bekanntmachung. Um 3. Ofto= ber 1830 ift ein mannlicher Leichuam bei ber Stadt Filebne in dem Retftrom gefinden worden. Derfelbe mar bereits jo verweft, baf feine Gpuren einer et= manigen Gewaltthatigfeit an ibm mabr= genommen werben fonnten. Dem Men= Bern nach ju urtheilen, fonnte ber Ber= ungludte ungefabr 20 Jahre alt geme= ten fenn. Die Große beffelben mar uns gefahr 5 Ruft. Er war mit einem lei= nenen Sembe, ichwarggrauen Pantalons, einer buntgeffreiften Beugwefte, einem schwarzgrauen Ueberrock, wollenen Goffeit und Salbfliefeln befleibet.

Jedermann, dem die personlichen Berbaltnisse bes Berungluckten bekannt sind, wird aufgeforbert, davon entweder seiner nachsten Ortsbehörde voer und Anzeige zu leisten.

Koronowo, ben 4. April 1832.

Konigliches Inquisitoriat.

Bekanntmachung. Da ber auf ben 4. b. M. angekündigte Berkauf bes Oberkahns No. 619 N. M. eingetretener Hinderniffe halber nicht hat stattsinden kbnnen, so ist ein neuer Termin zu diesem Zwecke auf den 5. Juni c. Nachmittags um 3 Uhr auf dem Milewskischen Holzhofe angesetzt.

Pojen, am 6. Mai 1832.

Der Landgerichts-Referendarius Suttinger.

Obwieszczenie. Dnia 3. Października 1830. r., znaleziono w rzece Noteci przy mieście Wieluniu trupa plci męzkiey, który tak iuż był od zgnilizny nadwerężony, iż żadnych śladów gwałtowności na nim spostrzedz nie można było. Z powierzchowności sądząc, mógł mieć ten nieszczęśliwy około lat 20. Wzrost iego wynosił około 5 stóp. Odzież iego składała się z koszuli lnianey, szarych pantalonów, westki z materyi w paski koloru różnego, szarego surduta, szkarpetek welnianych i półbótków.

Każdego, ktoby o osobistych stósunkach tego nieszczęśliwego posiadał wiadomość, wzywamy ninieyszem, aby o takowych swéy naybliższéy władzy lub też nam uczynił doniesienie.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

Obwieszczenie. Ponieważ sprzedaż statku odrzańskiego Nr. 619. N. M. ogłoszona, dnia 4. m. b. dla przeszkód zaszłych odbyta bydź nie mogła, więc w tym samym celu newy termin na dzień 5. Czerwca r. b. po południu o godzinie 3. na placu Milewskiego do składu drzewa służącego, się wyznacza.

Poznań, dnia 6. Maia 1832. Referend. Król. Sądu Ziemiańskiego, Suttinger.

Dublitandum. Es follen verschies Publicandum. Rozmaite meble i bene im Dege ber Grefution abgepfan= zwierzeiadla duże, z drzewa brzozobete Meubles und große Spiegel von wego i mahoniowego, w drodze exe-Birken: und Mahagoni = Solz, auf bem kucyi zatradowane, maia w terminie herrnhofe zu Gogolewo, in termino dnia 25. Maia r. b. przed poluden 25. Mai d. J. Vormittage um dniem o godzinie rotég we dworze 10 Uhr öffentlich an ben Meiftbietenben, w Gogolewie publicznie naywięcey gegen gleich baare Bezahlung in Kourant, postepuigcemu za gotowa zaraz zaverfauft werben, welches zur Kenntniß plata w kurancie sprzedane zostac, von Rauflustigen hiermit. befannt. ges- co się ninieyszem dla wiadomości omacht wirb.

Schrimm, ben 12. Mai : 832 ...

Der Friedensgerichts = Aftuaring Meinife. vigore commissionis.

Remon, died de leine insungs

chote kupna maiących publicznie obwieszcza.

Szrem, dnia 12. Maia 1832. Aktuaryusz przy Sądzie Pokoju. Meinike. vigore commissionis.

Umieszczone pismieńko w Nr. 90. stronicy 468. - 1832. Gazety W. Xięstwa Poznańskiego, skrzywdzaiące osobę moią, nie iest przezemnie wydane, lecz przez kogoś zmyślone i imie moie nadużywane, co ninieyszem do publiczney daię wiadomości. - Witkowo, dnia 10. Maia 1832. X. Woyciech Ożarowski, Pleban Witkowski.

Obwieszczenie. Biąkaiąca się zrebica, kasztanowata bez odmiany, dwa lata stara, została tu dnia 6. Maia r. b. zlapaną. Opatrzony w dostateczne zaświadczenia właściciel odebrać ią może za wynagrodzeniem wynikłych nakładów: winien się więc naydaléy do 30. m. b. zgłosić, inaczey publicznie sprzedaną i pieniądze te na dobro szkoły lub mieyscowych ubogich obrocone zostana. - Gultowy pod Kostrzynem, d. 12. Maia 1832. A. Szczepkowski, Kommissarz